# UREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## PRZETARGI PRZYMUSOWE.

498. Nieruchomość położona w Toruniu, Bydgoskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń, Bydgoskie Przedmieście karta 169 na imię kupca Władysława Kozłowskiego i żony jego Michaliny z Lewandowskich, w równych częściach i prawach zostanie w drodze postępowania egzekucyjnego dnia 22 października 1925 r. o godzinie 11 przed połud wystawioną na

przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 5.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze podatku gruntowego pod art. 3148, a w księdze podatku budynkowego pod I. 1193, posiada obszaru 0,8,38 ha, z roczną wartością użytkową budynków w kwocie 64,60.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 10. 4. 1925.

Niniejszem wzywa się wszytskich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili naj-później w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy naznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyz inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nie ruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 22 lipca 1925 r Sad Powiatowy

499. Nieruchomości położone w Gostyczynie pow. Tuchola i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księdze gruntowej na imię Ludwika Buchholza, zostana dnia 12 listopada 1925 r. o godzinie 91/2 przed poł. wystawione na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, po-kój nr. 10. Realność składa się z roli, łąki, pastwiska, lasów, wody i podwórza z domen mieszkalnym, chlewami, stodołami i ogrodem w ogólnym obszarze 54 ha. 90 a 90 m.², polożoną nad drogą do Tucholi, jeziorem Rudzianek i we wiosce. Nr. matrykuły 9,277,264., czystego rocznego dochodu 139,47 talarów i 216 mk. rocznej wartości użytkowej, nr. 24 i 116 księgi podatku gruntowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 25 maja 1925 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodo-

bnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach. Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, adyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. -1. K. 4) 25.

Tuchola, dnia 10 czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

Co do majątku firmy C. M. Powałowski i S-ka Tow. z ogr. poręką w Grudziądzu wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 21 lipca 1925 r. o godz. 11 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana ad-

wokata Sokolnickiego w Grudziądzu.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 1. 9. 1925 r.

Do powzięcia uchwaly, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydzia.u wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 21 sierpnia 1925 r. o godz. 10 przed połud. – zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 26 września 1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłuż nikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 1 września 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z

owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 21 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

501. Co do majątku kupca Wincentego Sacharko w Grudziądzu ul. Toruńska 25 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 21 lipca 1925 r. o godz. 11.30 przed poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ on przyznał w zapewnieniu w miejsce przysięgi w dniu 18 lipca 1925 r. swoją niewypłacalność, a wierzyciele Santkowski, Kohn i Popiela wnieśli o otwarcie upadłości.

Zarządcą masy upadłościowej manuje się pana adwo-

kata dr Kalickiego w Grudziądzu.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej

do dnia 1. 9. 1925 r

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 20 sierpnia 1925 r. o godz. 10 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 19 września 1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy na-leżące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 1 wzreśnia 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie Wierzytelności, z

powodu których mieliby prawo żądać odrebnego zaspokojenia z owych rzeczy

Grudziądz, dnia 21 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

502. Co do majątku Gustawa Romahna, kupca w Chelninie na jego wniosek wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 17. 7. 1925 r. o godz. 12.30 po poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik jest niewypłacalnym.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Pawła

Hadzlika, kupca w Chełmnie.

Wierzytelności należy zgłaszac w sądzie najpoźniej

do dnia 9. 10. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celeni wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 14 8: 1925 r. o godz. 10½ przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 23. 10. 1925 r. o

godz. 10 przed połud. Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy na-leżące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 9. 10. 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Chełmno,

Sad Powiatowy.

ZNIESIENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Postepowanie upadłości co do majatku kupca Wiktora Myszkowskego z Lubawy znosi się, albowiem zawarta przy terminie dnia 21. 4. 1925 r., ugoda przymusowa prawomocną uchwała z dnia 21. 4. 25 została zatwierdzona.

Lubawa, dnia 18 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZA-POZWY.

504. Kazimerz i Emilja małżonkowie Bujakiewiczowie z Grudziądza, powodowie wnieśli przeciw małżonkom Juljanowi i Paulinie z domu Cytowskiej - Dabrowskim zam. w Ameryce, bliższy adres nieznany, pozwanym, skargę z wnioskiem:

1) o zasądzenie pozwanych jako zaintabulowanych właścicieli nieruchomości Grudziądz, karta 1082, na udzielenie przewłaszczenia wymienionej nieruchomości na rzecz Kazimierza i Emilji mołżonków Bujakiewiczów

z Grudziądza.

2) o uznanie wyroku za tymczasowo wykonalny.

3) o zasądzenie pozwanych na ponoszenie kosztów

sporu.

Termin do ustnej rozprawy wyznaczono i wzywa się pozwanych na dzień 4 listopada 1925 roku o godz. 10-tej przed południem przed Sądem Powiatowym w Grudziądzu, pokój nr. 6 parter.

Grudziadz, dnia 13 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

505. Janina Sobczykowa ur. Grodzicka w Grudziądzu, ul. Długa nr. 8 wystąpiła ze skargą przeciw jej mężowi kupcowi Kazimierzowi Sobczykowi w Toruniu, ul. Mickiewicza 117, obecnie nieznanego miejsca pobytu z wnioskiem:

1) o rozwiązanie małzenstwa pomiędzy powódką a

pozwanym z winy pozwanego, 2) o zasądzenie pozwanego na ponoszenie kosztów sporu i wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział II cywilny w Grudziądzu na dzień 16 października 1925 r. o godz. 9 przed poł. pokój 15 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciąg skargi.

Grudziądz, dnia 11 lipca, 1925 r. Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

506. Juljanna z Urbanowskich Skielnikowa, robotnica w Redzie zastąpiona przez adwokatów Jacobsona i Wosika w Starogardzie skarży męża Pawła Skielnika z Redy obecnie niewiadomego miejsca zamieszkania o rozwód na mocy par. 1567 ust. 1 k. c. Powodka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Wydział cywilny Ib Sądu Okrągowego w Starogardzie na dzień 21 września 1925 r. o godz. 9 przed południem, sala Nr. 16 gmach Sądu Powiatowego z wezwaniem, by ustanowił adwo-kata do zastępstwa uprawnionego do wykonywania zawodu adwokackiego w byłej dzielnicy pruskiej.

Ten wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jako

publiczne doręczenie.

Starogard, dnia 10 czerwca 1925 r.

Wydział Cywilny Ib Sądu Okręgowego.

P. Józef Murawski w W. Rudowiskach wystąpił z wnioskiem, by syna jego Stefana Murawskiego ur 26. 12. 1889 w W. Radowiskach i syna Stanisława Murawskiego ur. 24. 7. 1887, który na ostatku mieszkał w Radowiskach a służył pierwszy czynnie przy 4 pułku ułanów w Toruniu, 4 szwadron, wyruszył ze swoim pułkiem w pole i miał być 12 8. 1914 ranny i dostał się do niewoli; drugi jako rczerwista również wyruszył w pole i miał w sierpniu 1914 zaginąć, uznać za zmarłych

Wspomnianych zaginionych wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawili się najpóźniej na terminie dnia 16 września 1925 o godzinie 9 przed południem, gdyż inaczej zostaną uznani za zmarłych.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionych, winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Golub, dnia 13 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

508. W sprawie konkursowej nad majątkiem kupca Fryderyka Sendera w Chełmży wyznacza się termin do dodatkowego badania później zgłoszonych pretensyj na dzień 13 sierpnia 1925 r. o godz. 9-ej rano w Sądzie Powiatowym w Chełmży.

·Chelmża, dnia 22 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

W rejestrze stowarzyszeń zapisano stowarzyszenie Katolickie Stowarzyszenie Budowy Kościoła z siedzibą w Lubiczu.

Toruń, dnia 15 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE SPRAW MAJĄTKOWYCH.

510. W rejestrze praw majątkowych tom. V strona 2239 zostało zapisane, że uchwała Sadu Okregowego w Toruniu z dnia 10 lutego 1925 r. – 2 Q 12/25 — odebrano kupcowi Bronislawowi Piątkowskiemu w Brodnicy na czas trwania procesu rozwodowego prawo administracji i użytku majątku żony jego Florentyny Piątkowskiej obe-cnie zamieszkałej w Wrzeszczu — Hauptstrasse 12, mia-nowicie też prawo administracji i użytku nieruchomości powódki, położonej w Brodnicy przy ulicy Kopernika 16.

Bordnica, dnia 17 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

511. Do tutejszego rejestru małżeńskiego praw majątkowych pod nr. 360 wpisano dziś, że rolnik Leon Przybyszewski i żona jego Jolenka z Zielińskich oboje z Dębin zawarli ogólną wspólność majątkową na mocy umowy z dnia 4 lipca 1925 r.

Chełmża, dnia 28 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

#### WYROKI.

512. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie wywoławczej Dąbrowskiego z Wejherowa Sąd Powiatowy w Kartuzach przez sędziego powiatowego Bochnaka w dniu 13 maja 1925 orzekł:

Częściowy list hipoteczny odnośnie do hipoteki zapisanej w księdze wieczystej Tokary k. 13 w dziale III pod Nr. 8 co do kwoty 3500 mk wraz z odsetkami na rzecz Józefa Dąbrowskiego, którego spadkobiercami są ks. proboszcz Dabrowski wraz z jego siostrą Karoliną pozbawia się mocy. Koszta ponosi wnioskodawca.

Kartuzy, dnia 9. 6. 1925 r.

# Sad Powiatowy.

513. W sprawie upadłości majątku Eugenjusza Siwca w Toruniu 5N12/25 wskutek propozycji ugody dłużnika głównego wyznacza się termin do głosowania nad ta propozycją na dzień 12 sierpnia 1925 o godz. 11 przed poł. przed Sądem Powiatowym w Toruniu pok. 5. Propozycja ugody i oświadczenie wydziału wierzycieli wyłożono do wglądu interesowanych w Sekretarjacie Sądu Konkursowego.

Toruń, dnia 30 lipca 1925 r.

# Sad Powiatowy.

Wyrokiem wykluczającym z dnia 13 marca 1925 r. 14. Wyrokiem wykluczającym z dria. Krystjana. F. 3/23 uznaje się zaginionego Hermanna, Krystjana. Fryderyka Plath urodzonego dnia 8 maja 1873 r. który na ostatku mieszkał w Rybnie, za zmariego.

Jako chwilę jego śmierci ustala się dzień 31 grudnia 1918 r. godz. 12 w nocy.

Luhawa, dnia 21 czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# LISTY CONCZE.

515. Na podstawie prawomocnego mandatu karnego Sądu Powiatowego w Starogardzie z dnia 28. 4. 1924 ma być wykonana kara dwutygodniowego więzienia na Marji Mistelskiej ur. 11. 6. 1896 r. w Smolagu, ostatnio zamieszkałej w Tczewie, która się ukrywa. Poleca się zaaresztowanie i odstawienie jej do najbliższego więzienia i natychmiastowe zawiadomienie tut. Sądu z powołaniem się na znak akt 5 C. 170/24.

Starogard, dnia 22 lipca 1925 r. Sad Powiatowy.

516. Na podstawie prawomocnego mandatu karnego Sadu Powiatowego w Starogardzie z dnia 3. 12. 1924 r. ma być wykonana kara dwutygodniowego więzienia na Janie Szmanta, ur. 25. 9. 1899 w Melni pow. grudziądzki, ostatnio zamieszk. w Nowej-Cerkwi, który się ukrywa.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do najbliższego więzienia i natychmiastowe uwiacomienie tut. Sądu z powołaniem się na znak akt 5 C 568/24.

Starogard, dnia 16. 7. 25.

Sad Powiatowy.

517. Na podstawie prawomocnego mandatu karnego Sadu Pokoju w Działdowie z dnia 8 stycznia 1924 r. ma być wykonana kara aresztu przez jeden dzień na Stanisławie Sieradzkiej, urodzonej dnia 9. 4. 1906 r. w Jędrzejewie, ostatnio bez stalego miejsca zamieszkania.

Uprasza się o zaaresztowanie i wykonanie kary jednego dnia aresztu w najbliższem więzieniu sądowem i o natychmiastowe uwiadomienie podpisanego Sądu z po-

wołaniem się na znak akt 5. C. 14/24.

Działdowo, dnia 10. 7. 1925 r.

Sad Powiatowy.